Katedismus

## GENERAL CONFERENCE OF THE MENNONITE CHURCH OF NORTH AMERICA

MRR Historical Library

| Class No. 238.97  Book No. K15  1913b | Date Received 1948  Donor Sis. A. Gertude |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1913b                                 | Penne +                                   |
| Accession No. 631                     |                                           |

This book should be returned at the end of 2 weeks; otherwise a fine of 2 cents a day is charged for each additional day.

Sister a. Gertrude

Hed. Termer, Bethel Brelege, Pear,

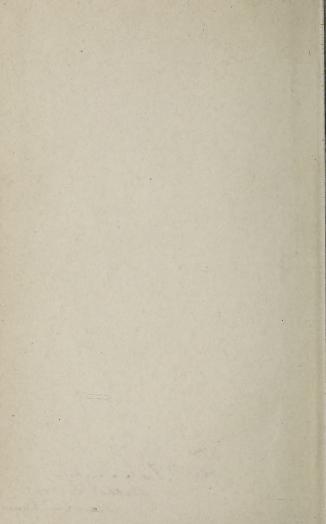

1. girl det Butufil mil interright.

white ber Solliner Edward



# Katechismus

oder

furze und einfache

# Unterweisung

aus der Heiligen Schrift

in Fragen und Antworten für die Jugend.

Rene fprachlich revidierte Ausgabe.

Herausgegeben

im Auftrage der Allgemeinen Konferenz der Mennoniten von Nord-Amerika von deren Publikations-Behörde im Jahre 1897.

> "Einen andern Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." 1. Kor. 3, 11.

1913.
MENNONITE BOOK CONCERN
Berne, Indiana.

#### Pf. 34, 12.

Nommet her, Kinder, höret mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren.

## Bj. 119, 9.

Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen?

Wenn er sich hält nach deinen Worten. 238.97 K15b

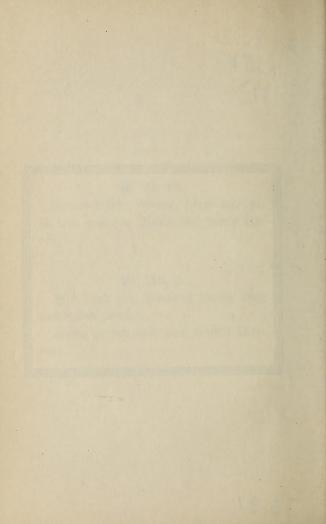

# Dorwort

zur neuen sprachlich revidierten Ausgabe.

Jon den Versuchen, die seligmachende Heilswahrheit in einer möglichst kurzen, einfachen und übersichtlichen Form der mennoniti= schen Jugend zu bieten, ist dieser Katechismus wohl einer der ältesten. Er machte zuerst sein Erscheinen im Jahre 1783 zu Elbing, Preußen. Ungefähr 15 Jahre später adoptierten ihn die Gemeinden in Sessen und Waldeck. Als zu Anfang dieses Jahrhunderts viele Mennoniten nach Süd-Rußland zogen, ging auch dieser Katechismus mit und wurde dort in mehreren Gemeinden eingeführt. Die Chronik berichtet fer= ner, daß man denselben im Jahre 1824 in Ober-Ranada und nachher auch in anderen Gegenden Amerikas in Gebrauch genommen hat. Es handelt sich hier also um ein Lehrbüchlein, welches der Mennoniten-Gemeinschaft während einem Zeitraum von über 100 Jahren willkommene Dienste leistete, und welches man auch wenigstens so lange, bis ein besseres seine Stelle einnimmt, nicht gerne entbehren möchte. Die fernere Benukung desselben hat aber, da in demselben sprachliche Unkorrektheiten vor-

kommen, die Notwendigkeit einer fprachli= ch en Revision hervorgerufen. Auf der im Oktober 1896 tagenden Allgemeinen Ronferenz der Mennoniten von Nord = Amerika wurde auf diese Not= wendiakeit hingewiesen und auch aleich beschlos= sen, besagten Katechismus sprachlich zu revidieren und neu aufzulegen. Solches ist nun mit Gottes Hilfe im September des Jahres 1897 ausgeführt worden, wobei man zwar eine neue verbesserte preußische Ausaabe benutte, übrigens aber forgfam darauf bedacht war, mit der Arbeit nicht über die Grenze des von der Konferenz Gewollten hinauszugehen. Es ist also nichts Neues, sondern das alte bekannte Lehrbüchlein in einem neuen Gewande, welches hiermit der Mennoniten= Gemeinschaft, sowie überhaupt der christlichen Jugend aufs neue angeboten wird.

Die hinzugefügte Zeittafel wird jedenfalls vielen willkommen sein.

Der Segen des Herrn begleite dieses Büchlein auch in dieser neuen Bearbeitung.

#### Die Bublikations-Behörde

im Auftrage der Allgemeinen Konferenz der Wennoniten von Nord-Amerika.





# Inhalt.

| Seite                                           |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Einzeitung                                      |   |
| Das erste Hauptstück.                           |   |
| Bon der Schöpfung.                              |   |
| Das 1. Kapitel.                                 |   |
| Von Gott, dem Schöpfer aller Dinge 2            | 2 |
| I. Von der Erkenntnis Gottes aus der Natur      | 3 |
| II. Von der Erkenntnis Gottes aus der Heili=    |   |
| gen Schrift                                     | 3 |
| III. Von der Heiligen Schrift 4                 | Ŀ |
| Das 2. Rapitel.                                 |   |
| Von der Dreieinigkeit Gottes                    | ó |
| Das 3. Rapitel.                                 |   |
| Wie durch den dreieinigen Gott alles erschaffen |   |
| worden ist                                      | 7 |
| I. Von der Erschaffung des Menschen             | 3 |
| II. Von den Engeln                              | ) |
| Das 4. Kapitel.                                 |   |
| Von Gottes Erhaltung und Regierung der          |   |
| Welt                                            | ) |
| Das zweite Hauptstück.                          |   |
| Bon dem Fall des Menschen in die Gunde          | • |
| I. Von dem Zustand des Menschen vor dem         |   |
| Sündenfall                                      | 2 |
| II. Von dem Sündenfall des Menschen 18          | 3 |
| III. Von den Folgen des Sündenfalls 14          | Ł |

#### VI

#### Das dritte Hauptstück.

## Bon der Erlösung des Menschen.

| vas 1. Kapitei.                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Von dem göttlichen Natschluß der Erlösung     | 16 |
| I. Von der Verheißung an Adam und die Vä=,    |    |
| ter vor dem Gesetz                            | 17 |
| II. Von dem Gesetz als einem Zuchtmeister auf |    |
| Christum                                      | 18 |
| III. Von der Verheißung durch die Propheten   | 22 |
| Das 2. Kapitel.                               |    |
| Von der Erlösung durch Christum               | 23 |
| I. Von der Geburt Jesu Christi                | 23 |
| II. Von der Taufe und dem Predigtamt          |    |
| Christi                                       | 24 |
| III Bon dem Leiden und Sterben unseres        |    |
| Heilandes                                     | 25 |
| IV. Von Christi Auferstehung und Himmel=      |    |
| fahrt                                         | 26 |
| V Von des Heilandes dreifachem Amt            | 28 |
| VI. Von der Sendung des Heiligen Geistes      |    |
| und der allgemeinen Gnade                     | 29 |
| Das 3. Rapitel.                               |    |
| Von dem Glauben an Christum                   | 31 |
| I. Vom wahren Glauben                         |    |
| II. Von der Wiedergeburt und guten Werken     | 32 |
| III. Von der Rechtfertigung                   | 34 |
| IV. Von der Heiligung                         | 34 |
| V. Von der Gemeine Gottes                     | 35 |
| VI. Von der heiligen Taufe                    |    |
| VII. Von dem heiligen Abendmahl               | 37 |





## VII

#### Das 4. Rapitel.

| Von dem Leben und Wandel der Gläubigen .    | 40  |
|---------------------------------------------|-----|
| I. Von der Feindesliebe, Vermeidung der     | •   |
| Rache, und dem Leiden                       | 40  |
| II. Von der Obrigkeit und dem Eidschwören   | 42  |
| III. Von dem Chestand, von Eltern, Kindern, |     |
| Gesinde und Herrschaft                      | 43  |
| IV. Von der Kirchenzucht oder Absonderung   |     |
| der Unbuffertigen                           | 45  |
| V. Von dem Gebet                            | 46  |
| VI. Vom Wissen und Tun                      | 48  |
| Das 5. Kapitel.                             |     |
| Von dem Tode, Auferstehung der Toten und    |     |
| dem jüngsten Gericht                        | 50  |
| I. Vom leiblichen Tode                      | 50  |
| II. Von der Auferstehung der Toten          | 51  |
| III. Vom jüngsten Gericht                   | 51  |
| IV. Von dem Lohn der Frommen und Strafe     | 0.2 |
| der Gottlosen                               | 54  |
|                                             |     |
|                                             |     |
| Das apostolische Glaubensbekenntnis .       | 56  |
| 0 111 " X                                   | ~ - |



# Total Membership of Mennonite Church In M. A. Over 179,000

by Rev. Benjamin Ewert, statistician U. S. and Canada) 12,800; Krimmer of the Canadian Mennonite con- Mennonite Brethren in Christ (in U. fernece. and Canada have been compiled here Mennonite Brethren in Christ (in denomination in the United States ference (in U. S.) 3,212.

members of the Mennonite church of Mennonite of N. A. (in U. S. and books and other original sources reveals there were a total of 179,212 Canada) 16,978; General Conference According to Rev. Ewert, data assembled from various conference year

various branches of the Mennonite ference (in U.S.) 1,700; Central Confor the year 1943 pertaining to the Pennsylvania) 78; Defenseless Con-Winnipeg, Man.—Detailed statistics | Ivania) 190; Weaver Mennonites (in

S. and Canada) 1,641; Evangelical

- living on the North American con- Canada) 47,478; in Canada alone,



# **Total Membership of Mennonite** Church In N. A. Over 179,000

Winnipeg, Man.—Detailed statistics for the year 1943 pertaining to the various branches of the Mennonite denomination in the United States and Canada have been compiled here by Rev. Benjamin Ewert, statistician of the Canadian Mennonite confernece.

According to Rev. Ewert, data assembled from various conference year books and other original sources reveals there were a total of 179,212 members of the Mennonite living on the North American continent. Counting all family members, including those not yet baptized, the total is doubtless double this number.

American (Old) Mennonite together with the Amish groups comprise approximately one-half of all Mennonites in North America.

Membership of the 20 different branches of the denomination is as follows: Amer. (Old) Mennonites in the United States, 51,931; in Canada, 5.664; total, 57.595. Total number of congregations, 494; total number ministers, 708.

Amish. 13.304: Old Order Order Mennonites 4.570; Amish Conservatives Mennonites 3, 917.

Reformed Stauffer Mennonites (in Pennsy-1941.

Ivania) 190; Weaver Mennonites (in Pennsylvania) 78; Defenseless ference (in U.S.) 1,700; Central Conference (in U. S.) 3,212.

Mennonite Brethren in Christ (in U. S. and Canada) 12,800; Krimmer Mennonite Brethren in Christ (in U. S. and Canada) 1.641; Evangelical Mennonite Brethren (no report).

Mennonite Brethren (in U.S. and Canada) 16,978; General Conference of Mennonite of N. A. (in U. S. and Canada) 47,478; in Canada alone, 13,508. Total number of ministers, 256.

Kleine Gemeinde, approximately 2,000; Church of God in Christ, Mennonite (in U. S. and Canada) 3,700; Old Colony Mennonites (Manitoba and Saskatchewan) approximately 1,800 members. Ministers, 12.

Choritiz Congregation in Manitoba (East Reserve) 1,364; Sommerfeld Congregation (in Manitoba) approximately 4,000; in Saskatchewan, approximately 1,000 Rudnerweide Congregation in Manitoba, approximately Old 1,442.

According to Rev. Ewert, the official Canadian census showed 11,376 Mennonites, 1,150; Mennonites living in the Dominion in Davison, Michigan. Mr. Rohrer is on Letached farm service there.  $\begin{bmatrix} L \\ a \end{bmatrix}$ 

Over 100 quarts of corn were caned for the C. P. S. camps at a bee eld at the Lloyd Gearig home.

Lepp at Forgan, Oklahoma. It was a pleasent Sunday and they reported a pleasent visit.

In the last few weeks we have had several good showers of rain; there-

## Readers' Bibles

ntpiece and black Lexide, imped front corners, red Individually \_\_\_ \$1.75

rations, colly register. ible, divinity kbone, round x6½x1½ in.

## t Bible

e in Sunday all Students. Leatheroid, on fine Bible

n line Bible \_\_\_ \$1.75



## RED LETTER

King James (Authorized) V

This fine text Bible is printed Bible paper, in clear cut nonpedition especially for the use of in thickness, and with a 5x7% ir to hold, or to carry to church or to fillustrations, 16 in full color Register, and Maps in color. Mindexed.

No. 503RL. Above features plus Questions and Answers, and wit IN RED, genuine black leather lapping covers, round corners, marker, boxed

## **CLASS AND PEW BIBL**

ONLY ONE INCH THICK

Excellently made general purpose Bible in clear type on fine white Bible paper, bound in black Fabril boards. Ideal for the classroom or pew, because of thinness, and its stardy construction. Contains Bib Made in one style and popularly priced.

No. 501—Bound in black seal grain Fabrikoid over square corners, amber edges and gilt stamping obackbone.

Price

PUBLISHING COMPANY, Newton, Kansas

# Im Namen Jelu!

Rurzgefaßte

# Unterweisung

aus der Beiligen Schrift in Frage und Antwort.

## Einleituna.

Frage: 1. Was ist das Notwendigste, wonach ein Mensch in diesem Leben trachten soll?

Antw.: In Gottes Gemeinschaft und Gnade zu leben und dereinst die ewige Seligfeit zu erlangen.

1. Ror. 1, 9; Joh. 15, 5; 1. Joh. 1, 6. 7.

Frage: 2. Muß ein Mensch nicht auch für den Un= terhalt seines Leibes sorgen?

Antw.: Ja, auf eine christliche Weise, so daß wir am ersten noch dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Matth. 6, 31-34; \$1. 37, 4.

Frage: 3. Was ist das Reich Gottes, oder worin

besteht dasselbe?

with the Amish groups comprise nonite (in U. S. and Canada) 3,700; approximately one-half of all Men-Old Colony Mennonites (Manitoba and \* merican (Old) Mennonite together 2,000; Church of God in Christ, Mennonites in North America. Saskatchewan) approximately 1,800

the United States, 51,931; in Canada, Congregation (in Manitoba) approxifollows: Amer. (Old) Mennonites in (East Reserve) 1,364; Sommerfeld branches of the denomination is as | Choritiz Congregation in Manitoba Membership of the 20 different members. Ministers, 12

of congregations, 494; total number proximately 1,000 Rudnerweide Con-Conservatives Mennonites 3, 917. ial Canadian census showed 11,376 Stauffer Mennonites (in Pennsy-1941. 5,664; total, 57,595. Total number mately 4,000; in Saskatchewan, ap-Order Mennonites 4,570; Amish According to Rev. Ewert, the offic-Old Order Amish, 13,304; Old 1,442. Mennonites, 1,150; Mennonites living in the Dominion in gregation in Manitoba, approximately

ministers, 708.

# Im Namen Jelu!

Rurggefaßte

# Unterweisung

aus der Beiligen Schrift in Frage und Antwort.

## Einleitung.

Frage: 1. Was ist das Notwendiaste, wonach ein Mensch in diesem Leben trachten soll?

Antw.: In Gottes Gemeinschaft und Gnade zu leben und dereinst die ewige Seligfeit zu erlangen.

1. Ror. 1, 9; Joh. 15, 5; 1. Joh. 1, 6, 7.

Frage: 2. Muß ein Mensch nicht auch für den Un= terhalt seines Leibes sorgen?

Antw.: Ja, auf eine chriftliche Beise, so daß wir am ersten noch dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Matth. 6, 31-34; Ph. 37, 4.

Frage: 3. Was ist das Reich Gottes, oder worin

besteht dasselbe?

mit, hi in allem offinlyin ofmylighed in Link to in home for gift agoingt in fir 25. I deft Prick: Originalist, File of Liber, In Marrison, In might Vogen, Belleft

Dut Ring feller in and if his finalifely

Antw.: In dieser Zeit ist es in allen Gläubi= gen, und besteht in Gerechtigkeit. Friede und Freude in dem Seiligen Geist. dereinst aber ist es das ewige, selige Leben bei Gott und allen Auserwählten.

> Qut. 17, 20. 21; Köm. 14, 17. 18. 3af. 2, 5.

Frage: 4. Wie gelangt man dazu? Antw.: Durch den Glauben an Gott und Sejum Christum unsern Heiland! Lie-Sob. 17, 3; Etr. 11, 6,

Frage: 5. Ift es genug, daß man den Glauben mit dem Munde bekenne? Antw.: Nein, der Glaube muß auch durch die

Liebe tätig fein. L. glunt # Gal. 5, 6. Llasiffing - El who wift Ilatingray &

# Das erfte Hauptstück.

Von der Schöpfung.

Das 1. Rabitel.

Bon Gott dem Schöpfer aller Dinge.

Frage: 6. Wer hat alles erschaffen?

Antw.: Gott der Herr. Am Anfang schuf Gott. Simmel und Erde.

1. Mose 1, 1; Ebr. 11, 3.

ml - Liffimal .... 2. Try; Hampinal 4. Try.

Frage: 7. Wie können wir wissen, daß ein Gott ist? Antw.: Dieses lehrt uns die <u>Natur</u> und das Zeugnis der Seiligen Schrift. Nöm. 1, 19. 20; 5<del>. Wose 6, 4.</del>

I.

#### Bon der Erkenntnis Gottes aus der Natur.

Frage: 8. Wie lehrt uns die Natur, daß ein Gott ist?

Antw.: Die ganze Schöpfung lehrt uns, daß <u>notwendig</u> ein Gott sein muß, der alles geschaffen hat.

Siob 12, 7—10; Apftg. 17, 24—28.

Frage 9. Was bezeugt der Apostel Paulus davon? Antw.: Er spricht: Das, was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist, seine ewige Araft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Köm. 1, 19. 20.

II.

#### Bon der Erkenntnis Gottes aus der Heiligen Schrift.

Frage: 10. Wie zeugt die Heilige Schrift von Gott?

Antw.: Daß Gott ein Geist ist. Joh. 4, 24; 2. Kor. 3, 17.

Frage: 11. Bas zeuget sie mehr von Gott?

Antw.: Daß er einig, ewig, unveränderlich, allgegenwärtig, allsehend, allwissend, alleinweise, allmächtig, heilig, wahrhaftig, gerecht, unbegreislich, gütig, gnädig, barmherzig und langmütig sei.

5. Mose 6, 4; Ps. 90, 2; Jak. 1, 17; Ps. 139, 7—10; Jer. 23, 23. 24; Nöm. 16, 27; 1. Mose 17, 1; Jes. 6, 3; 4. Mose 23, 19; 5. Mose 32, 4; Nöm. 11, 33; Ps. 103, 8.

Frage: 12. Wird in der Heiligen Schrift nichts mehr von Gott gezeuget?

Antw.: Fa, sie zeuget von Gott sehr reichlich, wie ein jeder selbst darin sinden kann.

#### III.

#### Bon der Beiligen Schrift.

Frage: 13. Was verstehen wir unter "Heiliger Schrift?"

Antw.: Die Schriften des Alten und Neuen Testamentes, welche wir die Bibel nennen.

Frage: 14. Sind diese Schriften Gottes Wort?

Antw.: Ja, denn alle Heilige Schriften find von Gott eingegeben.





Frage: 15. Sind fie nicht aus menschlichem Billen.

Antw.: Nein; die heiligen Wenschen Gottes haben geredet (und also auch geschrieben), getrieben durch den Heiligen Geist.

2. Bet. 1, 21.

Frage: 16. Ift die Heilige Schrift die untrügliche Wahrheit?

Antw.: Fa; denn alles, was darin von Christo geweissaget, ist ganz genau erfüllet worden.

Matth. 26, 56; Lut. 24, 26. 27; Lut. 4, 20. 21.

Frage: 17. Ist es nühlich, daß man die Heilige Schrift fleißig lese?

Antw.: Fa; denn wenn man von Kindheit an die Heilige Schrift weiß, kann sie uns unterweisen zur Seligkeit; aber wir müssen Gott um seinen Heiligen Geist bitten, daß derselbe unsern Verstand erleuchte.

2. Tim. 3, 15; 30h. 5, 39.

#### Das 2. Ravitel.

#### Bon der Dreieinigkeit Gottes.

Frage: 18. Was lehrt ums die Heilige Schrift von der Dreieinigkeit Gottes?

Antw.: Gott hat sich darin als den dreieinigen Gott geoffenbaret in Vater, Sohn und Seiligen Geist.

Matth. 28, 19.

Frage: 19. Bas zeuget die Beilige Schrift von Gott dem Rater?

Antw.: Daß er der rechte Vater sei über alles. was Kinder heißt im Simmel und auf Erden: daß er sei ein Vater aller Gläubigen: insonderheit, daß er der Vater unseres Serrn Jesu Chrifti fei.

Eph. 3, 15; 1. Kor. 8, 6; 2. Kor. 1, 3.

Frage: 20. Bas wird in der Seiligen Schrift von Christo, dem Sohne Gottes, gelehrt?

Antw.: Daß er der wahre und eingeborene Sohn Gottes fei.

Bf. 2, 7; Köm. 8, 32; Joh. 1, 14.

Frage: 21. Ift Jesus Chriftus, der Sohn Gottes. auch von Ewigkeit?

Antw.: 30; er war beim Bater, ehe die Welt war. Sein Ausgang ist von Anfang und von Ewiakeit gewesen. Joh. 17, 5; Micha 5, 1.

Frage: 22. Ist er auch wahrer Gott?

Antw.: 3a: er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.

1. Joh. 5, 20,





Frage: 23. Was gibt uns die Heilige Schrift bon bem Beiligen Geifte zu erkennen?

Antw.: Daß er ein wahrer Heiliger Geist sei, der von dem Vater ausgehet und von dem Sohne gesandf wird; und gehet also aus von dem Vater und Sohn. Joh. 15, 26.

Frage: 24. Wird der Heilige Geist auch Gott genannt?

Antw.: Fa; denn als Ananias dem Heiligen Geist gelogen hatte, sprach Petrus: Du hast nicht Wenschen, sondern Gott gelogen.

Apstg. 5, 3. 4.

Frage: 25. Sind denn der Bater, Sohn und Heis liger Geist drei Götter?

Antw.: Nein; es ist nur ein Gott, denn diese drei sind eins. Wark. 12, 29.

#### Das 3. Kapitel.

# Wie durch den dreieinigen Gott alles erschaffen worden ist.

Frage: 26. Wodurch hat Gott der Herr alles erschaffen? Antw.: Er hat alles erschaffen durch Jesum Christum, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Eph. 3, 9; Ebr. 1, 2.

Frage: 27. Hat auch der Heisige Geist in der Schöpfung mitgewirkt?

Untw.: Fa, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und all sein Heer durch den Geist seines Wundes. Ps. 33, 6.

Frage: 28. In wie viel Tagen hat Gott alles erjchaffen?

Antw.: In sechs Tagen hat Gott der Herr den Himmel, die Erde und alles erschaffen; am siebenten Tage ruhte er, und segnete denselben und heiligte ihn. 1. Wose, Kap. 1 u. 2.

I.

### Bon der Erschaffung des Menschen.

Frage: 29. Was hat Gott der Herr zu seinem Bilde erschaffen?

Antw.: Gott schuf den Menschen ihm zum Bils de, zum Bilde Gottes schuf er ihn. 1. Mose 1, 27.

Frage: 30. Wie viel Menschen hat Gott im Ansfang erschaffen?

And Month of the new and niderial, and Inite of the sound of the britains of many formal months of the South of the formal and many formal and many formal and many formal and the first of the south of

out simme amplachtifun grift

ming tier of Ann know, Figling new Tooldan frim His in much Soffma by timemon bound. mit goth prince on Defin for. 1. Down When refer of furen Gatiff. 3. In Principles of Son of in College bar unplyning. die Valliflagtimming 6. The Defort und fra in sight with 7. Dan Garneymung tinte.



Jungal Jim Got Land Hora Claritor; non forger to Cut to Course to, Spinger. Mil' flat. And prings Antw.: Mur zwei, Adam und Eva, welche die Stammeltern des ganzen Wenschengeschlechts find.

Apstg. 17, 26.

Frage: 31. Woraus ist Adam erschaffen?

Antw.: Aus einem Erdenkloß, und Gott blies ihm ein den lebendigen Odem.

1. Mose 2, 7.

Frage: 32. Wie ward Eva erschaffen?

Antw.: Gott der Herr ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, — und er nahm seiner Rippen eine, bauete ein Weib aus der Rippe, und brachte sie zu ihm.

1. Moje 2, 21. 22.

Frage: 33. Wohin stellte Gott der Herr unsere ersten Eltern, Adam und Sva?

Antw. In den Garten Eden.

1. Mose 2, 8.

### II.

### Von den Engeln.

Frage: 34. Sind auch Geschöpfe in dem Himmel geschaffen?

Antw.: Ja, die Engel.

Ebr. 1, 6. 7; Rol. 1, 16.

Frage: 35. Was find Engel?

Antw.: Sie sind dienstbare Geister.

Ebr. 1, 7. 14.

Frage: 36. Wozu hat Gott die heiligen Engel geichaffen?

Antw.: Daß sie den allmächtigen Gott loben und preisen, und den Frommen zum Guten dienen sollen.

Jef. 6, 1-3; Matth. 18, 10; Pf. 34, 8.

Frage: 37. Sind einige von den Engeln abges fallen?

Antw.: Ja, einige verließen ihres Behaufung und werden zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in Finsternis behalten.

Epistel Juda, B. 6; 2. Bet. 2, 4.

Frage: 38. Wie werden fie genannt?

Antw.: Böse Geister oder Teufel. Luk. 7, 21; Mark. 5, 12.

Frage: 39. Was ist ihre Art und ihr Tun?

Antw.: Sie find Feinde Gottes und suchen das ewige Verderben der Wenschen. 1. Pet. 5, 8; Luk. 22, 31.

### Das 4. Kapitel.

# Bon Gottes Erhaltung und Regierung der Welt.

Frage: 40. Erhält Gott der Herr auch alles, was er erschaffen hat?



46 Corner gift dangetipe 1,600, 100, 100 .

Antw.: Ja, er lässet Gras wachsen für das Vieh, und Saat zu Nutz des Menschen. Er gibt allen Speise zu seiner Zeit. Er gibt auch jedermann Leben und Odem allenthalben.

Pf. 104, 14; Pf. 145, 15; Apftg. 17, 25

Frage: 41. Kann denn ohne Gottes Erhaltung nichts bestehen?

Antw.: Nein; denn wenn er den Odem wegnimmt, so vergehen sie. Pf. 104, 29.

Frage: 42. Regiert Gott der Herr auch alles, was er geschaffen hat?

Antw.: Fa, er regieret die Leute auf Erden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Pf. 67, 5.

Frage: 43. Können wir Gottes Erhaltung und Regierung auch mit unserem Verstande begreißen?

Antw.: Nein; Gottes Wege sind unersorschlich, es ist unbeschreiblich, wie er regiert. Köm. 11, 33; Ps. 147, 5.

Frage: 44. Was lehrt uns dieses Hauptstück?

Antw.: Daß wir auf Gott, unsern Schöpfer, Erhalter und Regierer vertrauen, alle Sorge auf ihn werfen, und sein Reich und Gerechtigkeit suchen sollen, in der Hoffnung, daß uns solches alles zufallen wird.

Matth. 6, 33; 1. Bet. 5, 7.

# Das zweite Hauptflück.

Pon dem Fall des Menschen in die Fünde.

I.

# Von dem Zustand des Menschen vor dem Sündenfall.

Frage: 45. Wie war der Zustand des Menschen im Paradiese, in dem Garten Eden?

Antw.: Er war sehr herrlich und glückselig.

Frage: 46. Ist denn der Mensch gut erschaffen? Antw.: Ja, Gott hat den Menschen gemacht wihm zum Bilde.

Bred. Sal. 7, 30; 1. Mose 1, 27. Frage: 47. Worin besteht das Bild Gottes?

Untw.: Das Bild Gottes besteht darin, daß der Mensch nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Eph. 4, 24.

Der Solle manne die Worff splinkliche 2) often Union 3 Drag die growther was in servichen. I am wint graping of fill is for miner

The state of the s

Frage: 48. Sind Adam und Eva in dem guten Zustande geblieben?

Antw.: Nein; fie haben gesündigt und sind von Gott abgefallen, famt allen ihren Nachfommen.

Röm. 5, 12. 19.

#### II.

### Bon dem Sündenfall des Menschen.

Frage: 49. Wodurch haben unfere Stammeltern fich an Gott verfündigt?

Antw.: Sie aken von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, welches Gott verboten und gesagt: du sollst nicht da= von effen; denn welches Tages du da= von issest, wirst du des Todes sterben. 1. Mofe 2, 17; 3, 3,

Frage: 50. Was hat fie zu dieser Sünde bewogen?

Antw.: Ein böser Geist hat sie verführet, der genannt wird die Schlange.

1. Mose 3, 5, 13.

Frage: 51. Wer ift die Schlange?

Antw.: Das ist der Teufel und Satanas, der ein Mörder ist von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit.

Offb. 12, 9; Joh. 8, 44.

Frage: 52. Wodurch verführte fie der Satan?

Antw.: Er sprach: Ihr werdet mit nichten des Todes sterben: — ihr werdet sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist. 1. Mose 3, 1, 4, 5.

Frage: 53. Warum glaubten sie so leicht?

Antw.: Sie hatten selber Begierde dazu, um verständig und wie Gott zu sein. 1. Wose 3. 6.

#### III.

### Bon den Folgen des Sündenfalls.

Frage: 54. Was war die Folge von Adams Nebertretung?

Antw.: Daß er und alle seine Nachkommen in Sünde und Tod gefallen sind. Köm. 5, 12; 1. Wose 6, 12. 13.

Frage: 55. Welches ift der Tod, der über Adam und seine Nachkommen gefolgt?

Antw.: Der Tod nach Seele und Leib; daß der Leib sterben und zur Erde werden muß; der ganze Wensch aber zum Guten untüchtig und der ewigen Strase schuldig geworden ist.

1. Moje 3, 19; Pj. 14, 3; Röm. 5, 16.

Frage: 56. Wie ist es mit Adams Nachkommen ergangen?

Den Victor morphist wind in funished Gratinfift in more in this you winder the your soules to be a facilities of the soul soul as the soul soul. Mutusont in vanish dent Godowy to Sature of Godown Johnson Johnson Johnson Johnson Johnson of Johns

Sperie Jack Jaims Formitte, v don string was figure of the surpry the the year fel de gene.

Antw.: Alles Fleisch verderbte seinen Weg, so daß sie der Herr von der Erde vertilgen mußte.

1. Moje 6, 12. 13.

Frage: 57. Ift benn niemand auf Erden ohne Sünde?

Antw.: Was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Niemand ist ohne Sünde, als nur allein der Sohn Gottes, der von dem Heiligen Geiste empfangen ist. Joh. 3, 6; Luk. 1, 35; Ebr. 7, 26.

Frage: 58. Was haben wir daraus zu lernen?

Antw.: Wir können daraus erkennen lernen, wie wir von Natur zum Guten untüchtig und Kinder des Jornes sind, daher wir, in Erkenntnis unseres Elendes, Gottes Gnade und Erbarmung suchen müssen.

Eph. 2, 2. 3.

# Das dritte Hauptstück.

# Von der Erlösung des Menschen

Das 1. Kavitel.

Bon dem göttlichen Ratichluß der Erlöfung.

Frage: 59. Hat Gott der Herr die Menschen, nachdem sie gefallen waren, ihrem Berberben überlassen?

Antw.: Nein; er hat sein Volk erlöset. Luk. 1, 68.

Frage: 60. Wodurch hat er sie erlöset?

Antw.: Dadurch, daß er seinen eingeborenen

Noh. 3, 16; Köm. 8, 32.

Frage: 61. Bie fonnte Gott seinen Sohn geben?

Antw.: Der mußte Mensch geboren werden, auf daß er durch den Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, daß ist dem Teufel.

Ebr. 2, 14. 15; 2. Tim. 1, 9. 10.

Frage: 62. War kein anderes Mittel zu unserer Erlösung?

Antw.: Nein; es konnte kein Bruder den andern erlösen.

Bj. 49, 8; Offb. 5, 3. 4.





Frage: 63. Sollte nur einer, nämlich unfer Heis land, für alle fterben?

Antw.: Ja; denn wie durch eines Menschen Ungehorsam viele Sünder geworden sind, also werden auch durch Eines Gehorsam viele Gerechte.

Höm. 5, 19.

Ι.

# Bon der Berheiffung an Adam und die Bater vor dem Gesets.

Frage: 64. Wie konnten die Menschen wissen, daß ein Erlöser kommen und die Versöhnung für unsere Sünden werden sollte?

Antw.: Gott der Herr ließ solches den Adam wissen, denn er sprach zu der Schlange: Derselbe (des Weibes Same) soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.

1. Mose 3, 15.

Frage: 65. Siehet diese Verheißung auf Christum?

Antw.: Fa, auf Christum den Gekreuzigten. Kol. 2, 15; 1. Joh. 3, 8; Offb. 13, 8.

Frage: 66. Haben die Gläubigen vor der Sintflut an diese Verheifung geglaubt?

Antw.: Fa; Abel hat im Glauben geopfert, so find auch Enoch und Noah Gläubige gewesen.

Ebr. 11, 4-7.

Frage: 67. Wem hat Gott die Verheifung noch deutlicher kund getan?

Antw.: Abraham, Fjaak und Fakob, da er fprach: In dir follen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.

1. Moje 12, 3; 26, 4; 28, 14; Gal.

3, 16.

### II.

# Von dem Geset; als ein Zuchtmeister auf Christum.

Frage: 68. Wodurch hat Gott das Volk Israel vor Christi Erscheinung unter der Zucht gehalten?

Antw.: Er gab ihnen das Tesetz durch Mose, vor allem gab er ihnen die zehn Gebote auf dem Berge Sinai, auf zwei steinernen Taseln geschrieben. 2. Wose 20.

Frage: 69. Wie lauten die zehn Gebote?

Antw.: Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Aegyptenland, aus dem Diensthause, geführt habe.

Das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.

naviary for york sold hick Down Hogistyrialin 2. 9 - From the topp of - to the cuffer of . sin word materials in the series is

network ... je miljerfultigren.

Das zweite Gebot.

Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Basser und unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht; denn ich der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsuchet der Bäter Misseta an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen; und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben, und meine Gebote halten.

Das dritte Gebot.

Du jollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht.

Das vierte Gebot.

Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am siehenten Tage ist der Sabbath des Herrn, deines Gottes; da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist; denn in sechs Tagen hat der Herr gemacht Himmel und Erde, das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhete am siebenten Tage, darum segnete der Herr den Sabbattag, und heiligte ihn.

Das fünfte Gebot.

Du sollst deinen Bater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt.

Das sechste Gebot. Du sollst nicht töten.

Das siebente Gebot. Du sollst nicht ehebrechen.

Das achte Gebot. Du sollst nicht stehlen.

Das neunte Gebot. Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

Das zehnte Gebot. Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses; laß dich nicht gelüsten deines





Nächsten Weibes, noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Gels, noch alles, was dein Nächster hat.

Frage: 70. Was ist der ganze Inhalt dieser Ge-

Antw.: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von ganzem Gemüte, und deinen Nächsten lieben als dich selbst. Watth. 22, 37—39.

Frage: 71. Siehet das Geset allein auf die äußere Tat?

Antw.: Nein; es sieht vornehmlich auf das Herz.

1. Tim. 1, 5.

Frage: 72. Verbietet das Gesetz auch die inwendige Łust?

Antw.: Fa, allerdings, denn es heißt: laß dich nicht gelüsten. Röm. 7. 7.

Frage: 73. Wenn auch die Lust zur Sünde vers boten ist, hat denn wohl jemand das Ges seh vollkommen gehalten?

Antw.: Nein, sondern alle Menschen sind unter der Sünde.

Röm. 3, 9-19. 23.

Frage: 74. Bozu ift denn das Gesetz gegeben?

Antw.: Daß es ein Zuchtmeister sein sollte auf Christum hin; und daß die Sünde daraus erkannt werde.

Gal. 3, 24; Rom. 3, 20.

#### III.

### Bon der Berheifung durch die Propheten.

Frage: 75. Haben auch die Propheten von der Zufunft Christi geweissagt?

Antw.: Ja, alle Propheten von Samuel an und hernach haben von diesen Tagen verkündiget. Apftg. 3, 24.

Frage: 76. Was hat Moses von dem Heiland geredet?

Antw.: Er sprach: Einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott dir erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. 5. Wose 18, 15.

Frage: 77. Ist auch in den Psalmen von Christo geweissagt worden?

Antw.: Fa, nicht allein in Mose und den Propheten, sondern auch in den Psalmen. Luk. 24, 44; Ps. 2, 8, 16, 22 u. a. m. Down fort: Sic, bh sign veril forgh. Northen. In 2. Form. 7, 12 = 13. marily graph Wortfun. morphers for provide grant from mint tropper or girl to the from mint from the from the first transfer or girl to the first transfer or girl transfer or girl

de vince ?

Drived Lourness Morganof Gotol

#### Das 2. Kapitel.

# Bon der Erlöfung durch Chriftum.

I.

### Bon der Geburt Jesu Christi.

Frage: 78. Wann ist der Heiland in der Welt erichienen?

Antw: Da die Zeit, die vorher verkündiget worden, erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn.

1. Mose 49, 10; Luk. 2, 1; Gal. 4, 4.

Frage: 79. Wie ist seine Geburt geschehen?

Antw.: Er ist empfangen von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, und sein Name wurde Jesus genannt.

Matth. 1, 18. 25; Luf. 1, 35.

Frage: 80. Wo ift der Heiland geboren?

Antw.: Zu Bethlehem, im jüdischen Lande.
Micha 5, 1; Luk. 2, 4.

Frage: 81. Wie war seine Geburt?

Antw.: Arm und verachtet im Stall zu Bethlehem.

dejon

Luf. 2, 7.

Frage: 82. Wo ist der Heiland auferzogen?

Untiv.: Bu Nazareth.

Luf. 4, 16.

#### II.

### Bon der Tanfe und dem Predigtamt Chrifti.

Frage: 83. Wann wurde Jesus als der Sohn Gottes bekannt?

Antw.: In seinem dreißigsten Jahre, da er von Johannes getauft ward. Denn eine Stimme sprach vom Himmel: dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Matth. 3, 17.

Frage: 84. Womit hat der Herr Jesus bezeuget, daß er der Welt Heiland ist?

Antw.: Durch seine Lehre und Wundertaten. Er lehrte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten; und tat viele Zeichen. Mark. 1, 22; Joh. 11, 47.

Frage: 85. Was war der Inhalt seiner Predigt?

Antw.: Tut Buße und glaubet an das Evangelium. Wark. 1, 15.

Frage: 86. Beliche Bundertaten hat der Herr Jesus getan?

Antw.: Er machte die Blinden sehend, die Lahmen gehend, die Aussätigen rein, die Tauben hörend, die Stummen redend, istant for the same time at ord. reading the street property of the second moful new. Wolfer or on the fact of the same fin manualar i sie 





Helemostandone di di ....

Furnal in wear

Truis appell, 460,5,7.

er erweckte die Toten und tat andere Beichen mehr.

Luf. 7, 19-22.

#### III.

# Bon bem Leiden und Sterben unferes Seilandes.

Frage: 87. Was hat endlich der Herr Jesus für uns getan?

Antw.: Er ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift.

1. Ror. 15, 3.

Frage: 88. Was ist eigentlich der Tod des Herrn?

Antw.: Ein Opfer für der ganzen Welt Sünde, wodurch er in Ewigkeit vollendet hat, die geheiliget werden. thing of many and

Ebr. 10, 14.

Frage: 89. Wann hat sein Leiden angefangen?

Antw.: In der Nacht, als er von Judas verraten ward in dem Garten Gethsemane, da wurde seine Seele betrübt bis on den Tod.

Matth. 26, 36-38, 48,

Frage: 90. Wie kam er in solche Todesangst?

Antw.: Der Gerr warf unser aller Sünde auf ihn.

Sef. 53, 6, 7.

Frage: 91. Bas folgte auf fein Seelenleiden?

Antw.: Er ließ sich gefangen nehmen, verurteilen und von dem heidnischen Richter Pontius Pilatus zum Tode überantworten.

Matth. 26 u. 27.

Frage: 92. Welches Todes ift der Heiland gestor= ben?

Antw.: Er ist gekreuziget außerhalb Jerusalem zwischen zwei Wördern. 350h. 19. 17. 18.

Frage: 93. Warum mugte der Heiland am Krouz fterben?

Antw.: Uns dadurch vom Fluch zu erlösen, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jedermann, der am Holze hänget. Gal. 3. 13.

Frage: 94. Ift der Herr Jesus auch begraben worden?

Antw.: Fa, sie legten ihn in ein neues Grab, welches in einen Felsen gehauen war. Watth. 27, 60.

#### IV.

# Bon Chrifti Auferstehung und Simmelfahrt.

Frage: 95. Ift der Heiland im Grabe geblieben? Antw.: Nein; er ist am dritten Tage auferstanden, nach der Schrift.

Luf. 24, 34; 1. Ror. 15, 4; Bf. 16, 10.

the grander tom follow wine the files



Frage: 96. Wovon versichert uns seine Auferste= hung?

Antw.: Daß wir gerecht worden find durch sein Blut; denn er ist um unserer Sünde willen dahin gegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auserwecket. Köm. 4, 25.

Frage: 97. Wo ist der Herr Jesus nach seiner Auferstehung geblieben?

Antw.: Auf Erden hat er sich während vierzig Tagen seinen Jüngern sebendig erzeiget durch mancherlei Erweisungen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Apftg. 1, 3.

Frage: 98. Was geschah am Ende der vierzig Tage?

Antw.: Jesus führte seine Jünger hinaus gen Bethanien, auf den Delberg, und fuhr auf gen Himmel.

Luk. 24, 50. 51; Apstg. 1, 9—11.

Frage: 99. Was hat der Herr Jesus durch seine Himmelfahrt uns erworben?

Antw.: Er ist durch sein eigen Blut einmal in das Heilige (in den Himmel) eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden.

Ebr. 9, 12; 1. Joh. 2, 1.

## V.

## Bon des Seilandes dreifachem Amt.

Frage: 100. Nachdem der Herr Fesus das Werk der Erlösung ausgeführt hat, wie haben wir ihn nun zu betrachten?

Antw.: Als unsern Propheten, Hohenpriester und König.

Frage: 101. Worin besteht sein prophetisches Umt?

Antw.: Er sehrte uns den Weg zur Seligkeit, weißsagte zukünftige Dinge und bekräftigte solches mit Wundertaten; denn darin bestand das Amt eines Propheten im Alten Testament.

5. Mose 18, 15; Matth. 5, 18. 19; Matth. 20, 18. 19.

Frage: 102. Was hat der Heisand als Priester getan?

Antw.: Er hat sich selbst, als Priester, zum Opfer gegeben, er betet für sein Volk, er segnet die Seinen.

Eph. 5, 2; Ebr. 9, 26; Joh. 17; Nöm. 8, 34; Luf. 24, 50; Eph. 1, 3.

Frage: 103. Borin besteht Christi königliches Amt?

Antw.: Er gibt Gebote und Rechte, er regieret fein Bolk, er rottet seine Feinde aus,





er beschützt und besohnet die Seinen. Joh. 13, 34; Jer. 23, 5; 1. Kor. 15, 25; Matth. 25, 34.

Frage: 104. Welch ein Königreich hat Christus?

Antw.: Er hat kein irdisches Königreich, sonbern ein geistliches Enadenreich in seinen Gläubigen; aber ein himmlisches Reich der Herrlichkeit besitzt er, wohin er endlich alle seine Gläubigen einsühren wird.

> Joh. 18, 36; Luf. 1, 33; 17, 21; 2. Tim. 4, 18.

# VI.

# Bon der Sendung des Heiligen Geistes und ber allgemeinen Gnade.

Frage: 105. Bomit hat der Herr Jesus nach sei= ner Himmelfahrt die Seinen beschenkt?

Antw.: Er hat ihnen den Seiligen Geist gegeben nach seiner Verheißung.

Joh. 14, 16.

Frage: 106. Wann geschah dieses?

Antw.: Am ersten Pfingsttage des Neuen Testaments.

Apstg. 2, 1—4.

Frage: 107. Wurde der Heilige Geist nur allein den Aposteln gegeben?

Antw.: Nein; Petrus sprach: Euer und eurer Kinder ist diese Verheißung. Gott will seinen Seiligen Geist geben denen, die ihn bitten.

Apftg. 2, 39; Luf. 11, 13.

Frage: 108. Bas ist des Heiligen Geistes Birkung in den Gläubigen?

Antw.: Er zeuget von Fesu, er tröstet sie, er heiliget sie, er leitet sie in alle Wahrheit; und durch ihn wird auch die Liebe Gottes in die Herzen der Gläubigen ausgegossen.

Joh. 15, 26; 16, 7—14; 1. Kor. 6, 11; Röm. 5, 5.

Frage: 109. Was hat der Heisige Geist in den Aposteln besonders gewirket?

Antw.: Er hat sie mit Gaben ausgerüstet, das Evangesium allen Völkern zu predigen und mit Wundertaten zu bekräftigen. Apstg. 2, 4.

Frage: 110. Sollte etwa nur das Bolk Israel berufen werden?

Antw.: Nein; den Juden mußte nur am ersten das Wort Gottes gesagt werden, hernach den Heiden. Apstg. 13, 46; 10.

Frage: 111. Will denn Gott, daß alle Menschen sollen selig werden?





Antw.: Fa; Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

1. Tim. 2, 4.

Frage: 112. Sind denn alle Menschen erlöset?

Untw.: Fa; Christus hat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung.

1. Tim. 2, 6; Röm. 5, 18.

Frage: 113. Nehmen alle Menschen diese Erlösung an?

Antw.: Nein; sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam.

Röm. 10, 3; 2. Theff. 1, 8.

#### Das 3. Ravitel.

# Bon dem Glauben an Chriftum.

#### I.

## Von dem wahren Glauben.

Frage: 114. Welches ist der wahre Weg zur Seligkeit?

Antw.: Der Glaube an Fesum Christum unfern Seiland und sein vergossen Blut. Foh. 20, 31. Matth. 16, 16. 17; Köm. 3, 25.

Frage: 115. Verdient der Claube die Seligkeit. Antw.: Nein, fondern er ergreift Chrifti Verdienst, und so erlanget man dadurch die Seligkeit und das ewige Leben. Joh. 3, 36.

Frage: 116. Was ist der wahre Glaube?

Antw.: Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, das man hoffet, und nicht zweiselt an dem, das man nicht siehet. Ebr. 11, 1 u.s.w.

Frage: 117. Was wird bei dem wahren Glauben erfordert?

Antw.: Herzliche Buße oder Sinnesänderung, daß man seinen verdorbenen Zustand erkenne und bereue.

Mark. 1, 15; Röm. 7, 24.

Frage: 118. Welche weitere Veränderung geschieht bei dem wahren Glauben im Herzen des Menschen?

Antw.: Er wird bekehrt von dem Frrtum seines Weges zu Christo, dem Hirten und Bischof unserer Seelen,

Jak. 5, 20; 1. Pet. 2, 25; Luk. 15, 17—19.

#### II. -

# Bon der Biedergeburt und guten Berfen.

Frage: 119. Wie wird im Neuen Testament die Beränderung des Herzens genannt?





Antw.: Sie wird genannt die Wiedergeburt, die neue Kreatur.

Joh. 3, 3; Gal. 6, 15; Tit. 3, 5.

Frage: 120. Wer wirket die Wiedergeburt in uns?

Antw.: Gott selbst wirket die Wiedergeburt in uns durch sein Wort und Geist, wenn wir ihm gehorsam sind.

1. Pet. 1, 3; Jak. 1, 18; Joh. 3, 5.

Frage: 121. Muß ein Christ notwendig neu geboren sein?

Antw.: Ja; denn ohne die neue Geburt kann niemand das Reich Gottes sehen.

Joh. 3, 3. 5.

Frage: 122. Bringt die Wiedergeburt ein frommes Leben hervor?

Antw.: Fa; wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde.

1. Joh. 3, 9.

Frage: 123. Kann man nicht aus eigener Kraft bie Sünde meiden und Gutes tun?

Antw.: Nein; denn Christus spricht: Ohne mich könnt ihr nichts tun.

Joh. 15, 5.

Frage: 124. So kommt denn ein heiliger Wandel allein von Christo und durch seine Gnade?

Antw.: Za; denn Christus ist uns von Gott gemacht zur Beisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlöjung.

1. Ror. 1, 30.

#### III

# Bon der Rechtfertigung.

Frage: 125. Bas ift die Rechtfertigung?

Antw.: Wenn die Gerechtigkeit Chrifti einem bußfertigen Sünder zugerechnet wird durch den Glauben.

Röm. 4, 5; 2. Acr. 5, 21.

Frage: 126. Wird benn ein Sünder als Enaden gerecht?

Antw.: Ja, wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist. Nöm. 3, 24.

Frage: 127. Was nühet uns die Rechtfertigung? Antw.: Daß wir Frieden mit Gott haben, seine Kinder sind, von dem Dienst der Sünde frei, und also heilig werden.

Röm. 5, 1; 8, 16; Joh. 8, 36.

## IV.

# Bon der Seiligung.

Frage: 128. Was ift die Heiligung?





Antw.: Die Heiligung ist das Freiwerden von der Herrschaft der Sünde und das beständige Fortsahren im Guten. Köm. 6, 22.

Frage: 129. Soll ein Chrift heilig werden?

Antw.: Fa; denn wie er, der uns berufen hat, heilig ist, sollen auch wir in allem unferem Wandel heilig sein. 1. Vet. 1, 15.

Frage: 130. Ber wirket die Heiligung in uns?

Antw.: Wir werden geheiliget und gerecht gemacht durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. 1. Kor. 6, 11.

## V.

# Bon der Gemeinde Gottes.

Frage: 131. Wie wird die Gemeinschaft der Gläus bigen genannt?

Antw.: Die Gemeinde Gottes. 1. Kor. 1. 2.

Frage: 132. Wie siehet der Herr Jesus seine Gemeinde au?

Antw.: Als seinen Leib. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Kol. 1, 18. Frage: 133. Sind alle, die sich zur Gemeinde Gots tes bekennen, wahre Glieder des Leibes Christi?

Antw.: Nein; nur die find wahre Glieder, welche durch den Glauben an Christum Kinder Gottes geworden sind. Gal. 3, 26.

Frage: 134. Sollen in der Gemeinde auch Lehrer und Diener sein?

Antw.: Fa; die Lehrer sollen fleißig predigen und ermahnen, die Gemeinde aber soll es hören und gehorchen. 2. Tim. 4, 2; Tit. 1, 5; Ebr. 13, 17.

#### VI.

# Bon der heiligen Taufe.

Frage: 135. Wer hat die heilige Taufe eingesetzt und zu unterhalten befohlen?

Antw.: Fesus Christus selbst, indem er zu seinen Füngern also sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Bölker und tauset sie im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes.





— 37 — Frage: 136. Ist die heilige Tause zur Seligkeit notivendig? Doby to part to, Victory?

Antw./3a,)wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubet, der wird verdammet werden. Matth. 28, 18-20; Mark. 16, 15. 16.

Frage: 137. Welche Versonen sollen getauft wer-Den?

Antw.: Alle, die an den Herrn Zesum glauben und sich zu ihm bekehren. Apftg. 2, 38; Mark. 16, 16.

Frage: 138. Wozu dient die heilige Taufe?

Antw.: Bur Einverleibung in den Herrn Jefum und in seine Gemeinde. Gal. 3, 26, 27.

-Frage: 139. Was lehrt uns die Taufe?

Antw.: Daß wir durch die Taufe in den Tod Christi begraben werden, auf daß, gleich wie Christus von den Toten auferwecket ist durch die Herrlichkeit des Vater, also auch wir in einem neuen Leben wandeln sollen.

Höm. 6, 4. 5.

#### VII.

# Bon dem heiligen Abendmahl.

Frage: 140. Wer hat das heilige Abendmahl ein= gefett?

Antw.: Der Herr Jesus selbst, in der Nacht, da er verraten ward.

Matth. 26, 26—28; 1. Kor. 11, 23—25.

Frage: 141. Womit hat er es eingesett?

Antw.: Mit Brot und Bein. 1. Kor. 11. 23—25.

Frage: 142. Wozu ist das heilige Abendmahl eins gesetzt?

Antw.: Zum Gedächtnis des Leidens und Sterbens Christi, zum Zeichen der Gemeinschaft mit Christo und zur Gemeinschaft der Gläubigen untereinander.

Luf. 22, 19; 1. Kor. 11, 26; 10, 16, 17.

Frage: 143. Soll das heilige Abendmahl auch noch oft unberhalten werden?

Antw.: Fa, nach dem Exempel der ersten Chriften.

Apstg. 2, 41. 42.

Frage: 144. Welche Personen sollen es unterhal= ten?

Antw.: Alle Getauften, Bußfertigen und Gläubigen.

Apstg. 2, 41. 42.

Frage: 145. Wie sollen nun die Elieder Christi zum Abendmahl kommen, damit sie es zum Segen genießen können?





Untw.: Mit einer bußfertigen und gläubigen Gesinnung, mit aufrichtiger Liebe zu Jesu und den Brüdern und einem gegen alle Menschen versöhnlichen Herzen, sowie auch mit dem redlichen Vorsat, dem Heiland mit neuem Ernst und Eiser nachzusolgen und ihm in guten und bösen Tagen treu zu bleiben bis in den Tod.

1. Aor. 11, 27—29; Matth. 5, 23. 24.

Frage: 146. Was soll dabei verkündigt werden?

Antw.: Wir sollen des Herrn Tod dabei verstündigen, bis daß er kommt.

1. Ror. 11, 26.

Frage: 147. Was hat der Herr Jesus nach der Unterhaltung des Abendmahls seinen Jünsgern getan?

Antw.: Er wusch ihnen die Tüße und sprach:
So ich nun, euer Herr und Meister,
euch die Tüße gewaschen habe, so sollt
ihr auch euch untereinander die Tüße
waschen; ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß ihr tut, wie ich euch getan
habe.

Soh. 13, 14. 15.

#### Das 4. Ravitel.

# Bon dem Leben und Bandel der Glänbigen.

Frage: 148. Wie sollen sich die Gläubigen in ihrem Leben und Wandel verhalten?

Antw.: Als die Erlösten des Herrn sollen sie Gott dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist, und ihre guten Werke vor den Menschen leuchten lassen.

Qut. 1, 74. 75; Matth. 5, 16.

Frage: 149. Hat der Herr Jesus uns auch dafür ein Gebot gegeben?

Antw.: Fa; er sprach: Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe.

Joh. 13, 34.

I.

# Bon der Feindesliebe, Bermeidung der Rache und dem Leiden.

Frage: 150. Sollen wir auch unsere Feinde lies ben?

Antw.: Fa; Christus spricht: Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, Win, done of a some which of the or, win wind in the political bistance.







so euch beleidigen und verfolgen; auf daß ihr Kinder seid eures Baters im Himmel.

Matth. 5, 44. 45.

Frage: 151. Wie sollen wir uns verhalten, wenn wir von jemand beleidigt werden?

Antw.: Wir sollen nicht Böses mit Bösem, noch Scheltworte mit Scheltworten vergelten.

1. Pet. 3, 9; Röm. 12, 17-20.

Frage: 152. Muß ein wahrer Christ willig leiden und bulden?

Antw.: Fa, es heißt: dazu seid ihr berufen; fintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, daß wir seinen Fußstapsen sollen nachfolgen.

1. Pet. 2, 21; Matth. 10, 22.

Frage: 153. Bie tröftet der Herr Jesus die Seinen, wenn fie in seiner Nachfolge leiden?

Antw.: Er sagt: Selig seid ihr, wenn euch um meinetwillen die Menschen schmähen und versolgen und reden allerlei Uebels wider euch, so sie daran lügen, — seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden.

Matth. 5, 11. 12.

# Bon der Obrigfeit und dem Gididmoren.

Frage: 154. Wie sollen wir uns gegen die Obrigs keit berhalten?

Antw.: Federmann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet.

Röm. 13, 1.

Frage: 155. Was sagt der Heiland von dem Eidschwören?

Antw.: Er spricht: Ich sage euch, daß ihr allerdinge nicht schwören sollt. Eure Rede sei: ja—ja, nein—nein, was darüber ist, das ist vom Uebel. Matth. 5, 34—37.

Frage: 156. Ist dieses von allen Eiden gesagt?

Antw.: Fa; denn Fakobus spricht: Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwöret nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit keinem andern Eide. Fak. 5, 12.

Frage: 157. Bas hat der Herr Jesus von den unnützen Worten gesagt?





Antw.: Ich sage euch, daß die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht, von einem jeden unnüten Wort, das sie geredet haben.

Matth. 12, 36.

## III.

# Bon dem Chestand, Eltern, Rindern, Gefinde und Serrichaft.

Frage: 158. Wer hat den Cheftand eingesett?

Antw.: Gott der Herr felbst, an Adam und Eva im Varadies.

1. Mose 2, 24.

Frage: 159. Welche Personen mögen in den Che= stand treten?

Antw.: Die nicht zu nahe im Geblüt und eines gleichen Glaubens find.

3. Mose 18 u. 20; 1. Kor. 7, 39; 9, 5.

Frage: 160. Mögen Cheleute auch wieder geschie= den werden.

Antw.: Nein, sie sollen nicht geschieden werden, es sei denn um Chebruch. Matth. 19, 3-9; Matth. 5, 32.

Frage: 161. Wie sollen sich Cheleute gegen ein= ander verhalten?

Antw.: Tie Wänner sollen ihre Weiber lieben als ihre eigenen Leiber, und die Weiber sollen ihren Wännern untertan sein. Eph. 5, 22. 28.

Frage: 162. Was sollen Eltern an ihren Kindern tun?

Antw.: Sie sollen ihre Kinder auferziehen in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Eph. 6, 4.

Frage: 163. Wie sollen die Kinder gegen ihre Elstern sich verhalten?

Antw.: Sie sollen ihren Eltern gehorsam sein in allen Dingen. Ehre Bater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Berheißung hat. Kol. 3, 20; Eph. 6, 1. 2.

Frage: 164. Was haben Knechte und Mägde zu beobachten, in Anschung ihrer Herren und Frauen?

Antw.: Daß sie in allen Dingen ihren leiblichen Serren und Frauen gehorsam sein sollen, nicht allein mit Dienst vor Augen, als den Wenschen zu gefallen, sondern mit Einfältigkeit des Herzens und mit Gottesfurcht; so werden sie von dem





Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen.

Rol. 3, 22. 24.

Frage: 165. Wie müssen Herren und Frauen gegen ihr Gesinde gesinnt sein?

Antw.: Sie sollen das Drohen lassen, denn auch ihr Herr ist im Himmel, und bei ihm ist kein Ansehen der Person.

Eph. 6, 9.

#### IV.

# Bon der Kirchenzucht oder Absonderung der Unbuffertigen.

Frage: 166. Wenn ein Bruder oder eine Schwes fter in der Cemeinde etwa von einem Fehlstritt übereilf wird, wie soll mit denen geshandelt werden?

Antw.: Solche sollen wir mit Sanstmut ermahnen und ihnen wieder zurecht helsen. Gal. 6, 1.

Frage: 167. Wenn aber der Schuldige sich nicht will unterweisen lassen?

Antw.: So follen zwei oder drei ihn abermals ermahnen.

Matth. 18, 16.

Frage: 168. Wer aber gar nicht folgen will, oder etwa in groben Sünden lebt, was ift mit dem zu tun?

Antw.: Den soll man von der Gemeinde absondern und nicht mit ihm zu schaffen haben, auf daß er schamrot werde.

Matth. 18, 17; 1. Kor. 5, 11; 2. Theff.
3, 6—14.

Frage: 169. Wenn er sich aber bekehret?

Antw.: Dann ist's genug, daß er von vielen gestraft ist; man muß ihm nun desto mehr vergeben und ihn trösten.

2. Aor. 2, 6. 7.

## V.

## Bon dem Gebet.

Frage: 170. Welches ist das rechte Mittel, um alles bon Gott, dem Herrn, zu erlangen?

Antw.: Das Gebet. Bittet, so wird euch gegeben.

Matth. 7, 7. 8.

Frage: 171. Muß man im Beten viele Borte machen?

Antw.: Nein; wir sollen nicht viel plappern wie die Seiden; — denn unser Bater im Himmel weiß, was wir bedürfen, ehe wir bitten.

Matth. 6, 7. 8.



Grand wine to in marke

Frage: 172. Wie sollen wir Gott, den Bater, ans rufen?

Antw.: In dem Namen Jesu, denn in ihm sollen sich beugen aller Kniee; auf daß der Vater geehrt werde in dem Sohn. Joh. 14, 13; Khil. 2, 10; Köm. 19, 13.

Frage: 173. Wie hat der Herr Jesus uns beten gelehrt?

Antw.: Unser Bater in dem Himmel. Dein Name werde geheiliget. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Bersuchung, sondern erlöse uns von dem Uebel. Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen!

Matth. 6, 9—13; Lut. 11, 1—4.

Frage: 174. Erhört Gott, der Herr, allezeit unser Bitten?

Antw.: Das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, so wir etwas bitten nach seinem Willen, so höret er uns. Doch verziehet er zuweilen mit der Erhörung, damit er unsern Glauben prüfe.

1. Joh. 5, 14; Matth. 15, 22-28.

Frage: 175. Soll man den Herrn Jesum auch anbeten?

Antw.: Ja; fie sollen alle den Sohn ehren, wie fie den Bater ehren, und den Ramen unscres Herrn Jesu Christi anrusen. Joh. 5, 23; 1. Kor. 1, 2.

Frage: 176. Wie ruft man den Herrn Jesum an?

Antw.: Als den Mittler zwischen Gott und den Wenschen — der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung.

1. Tim. 2, 5. 6.

Frage: 177. Was soll man bei dem Bitten nicht bergessen?

Antw.: Die Danksagung. Lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.

Phil. 4, 6; Eph. 5, 20.

## VI.

#### Bom Biffen und Tun.

Frage: 178. Ist es nötig, daß man das Gute weiß?

Antw.: Fa, aber das Wiffen ohne die Liebe bläfet auf.

1. Ror. 8, 1.

and the state of the state of

and the second

Frage: 179. Wie foll man sich beim Wissen der offenbarten göttlichen Wahrheit berhalten?

Antw.: Alein und niedrig; denn so jemand meint, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Gal. 6, 3.

Frage: 180. Was nütet denn das Wiffen?

Antw.: Es kann uns unterweisen, wie wir wandeln sollen in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde.

Frage: 181. So ist das bloke Wissen nicht genug?

Antw.: Nein; wir sollen auch Täter des Wortes sein.

3af. 1, 22.

Frage: 182. Was ist der wahren Christen Pflicht und Schuldigkeit bei allem Tun und Lassen?

Antw.: Alles, was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen. Alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu, und danket Gott und dem Vater durch ihn.

Matth. 7, 12; Rol. 3, 17.

Frage: 183. Was müssen wir bekennen, wenn wir alles getan haben?

Antw.: Wir sind unnüte Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Luk. 17, 10.

#### Das 5. Rapitel.

Bon dem Tode, Auferstehung der Toten und bem jüngsten Gericht.

I.

#### Bom leiblichen Tode.

Frage: 184. Was ist das Ende dieses natürlichen Lebens?

Antw.: Das Ende des Lebens ist der Tod? 1. Mose 3, 19.

Frage: 185. Müffen alle Menschen sterben?

Antw.: Fa; es ist dem Wenschen gesetzt, einmal zu sterben. Ebr. 9, 27.

Frage: 186. Stirbt die Seele auch mit dem Leibe?

Antw.: Nein; die Seele ist unsterblich, welche auch niemand töten kann. Watth. 10, 28.

Frage: 187. Wo bleibt die Seele nach dem Tode?

Antw.: Dieses wird uns abgebildet an dem reichen Wann und dem armen Lazarus. Luk. 16, 19. 26,

nervery my Goings Tillinghant Gripmoret . me the things of the tring Virginiani Sugar Garage II maybe the grant much made The man division of the second of principle de the loft on fif and in on Mind . Literary

The remarks to a series to the series of t disposed t

Frage: 188. Sollen aber nicht am jüngsten Tage einige überbleiben, die nicht sterben wers ben?

Antw.: Fa; aber die sollen verwandelt werden zur Unsterblichkeit.

1. Ror. 15. 51.

II.

# Bon der Auferstehung der Toten.

Frage: 189. Werden die Leiber der Verstorbenen wieder auferstehen?

Antw.: Fa; es ist zukünstig eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. Apstg. 24. 15.

Frage: 190. Wann werden die Toten auferstehen? Antw.: Am jüngsten Tage. Denn es wird die

Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich.

Joh. 6, 39; 1. Kor. 15, 52. 53.

Frage: 191. Wer wird die Toten auferweden? Antw.: Gott wird die Toten auferweden durch

Jesum Christum.

2. Ror. 4, 14.

## III.

# Vom jüngsten Gericht.

Frage: 192. Was wird nach der Auferstehung der Toten folgen?

Antw.: Da wird ein Tag sein, an welchem Gott richten wird den Erdboden mit Gerechtigkeit. Dan**n** müssen wir alle vor dem Richterstuhle Christi offenbar werden. 2. Kor. 5, 10; Apstg. 17, 31.

Frage: 193. Wer wird alsdann der Richter sein?

Antw.: Zesus Christus, der Sohn Gottes; denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohne übergeben.

Joh. 5, 22-27.

Frage: 194. Wie wird Dieses zugehen?

Antw.: Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhle seiner Herrlichteit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleichwie ein Hirt die Schafe von den Vöcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Vöcke zur Linken.

Matth. 25, 31-33.

Frage: 195. Wird da kein Ansehen der Person sein.

Antw.: Bei ihm gilt kein Ansehen der Person, sondern er wird geben einem jeglichen nach seinen Werken.

Röm. 2, 6. 11.

med per from the form the first of the Howard was till some fitter 24 3 mm.) Aim, out him wind may were set and

Paralleman Handa F March

Frage: 196. Wird nur allein nach den Werken gerichtet werden?

Antw.: Die Menschen müssen auch Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Watth. 12, 36.

Frage: 197. Sollen auch die berborgenen Gedanken gerichtet werden?

Antw.: Der Herr wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren, und wird also das Verborgene der Wenschen richten. 1. Kor. 4, 5; Nöm. 2, 16.

Frage: 198. Wie wird dann das Urteil ausge= fprochen werden?

Antw.: Der König wird dann sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommet her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Beich, das euch bereitet ist von Andeginn der Welt. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teusel und seinen Engeln.

Matth. 25, 34. 41.

## IV.

# Bon dem Lohn der Frommen und der Strafe der Gottlosen.

Frage: 199. Was wird dann endlich den Frommen zuteil?

Untw.: Sie werden eingehen in das ewige Leben und von allen Sünden frei sein.
Daselbst sind sie vor dem Stuhle Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzet, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie sallen die Sonne noch irgend eine Sitze: Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.

Offb. 7, 15-17.

Frage: 200. Wie wird es aber den Gottlosen ergehen?

Antw.: Sie werden Pein leiden, das ewige Berderben, von dem Angesichte des Herrn und von seiner herrlichen Wacht. 2. Thess. 1, 9.

Frage: 201. Was haben wir zum Beschluß aus bem allen zu lernen?





Untw.: Wir haben daraus zu lernen, daß Simmel und Erde dereinst vergehen werden
zu einer Zeit und Stunde, die niemand
weiß, und daß alsdann der Herr zum
Gericht erscheinen und geben wird einem jeglichen nach seinen Werken. Daher wir allezeit wachen und bereit sein
sollen, auf daß uns der Tag des Gerichts nicht unversehens überfalle, sondern fertig stehen und mit Freuden dem
Herrn entgegen gehen mögen, um bei
ihm zu sein und zu bleiben in alle
Ewigkeit.

Amen.

# Das

# Apostolische Glaubensbekenntnis\*).

- 1. Ich glaube an Gott den Bater, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden.
- 2. Und an Jesum Christum, seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn,
- 3. Der empfangen ist von dem Seiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria,
- 4. Gelitten unter Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben,
- 5. Am dritten Tage auferstanden von den Toten,
- 6. Aufgefahren gen Himmel, sitzend zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters,
- 7. Lon dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.
- 8. Ich glaube an den Seiligen Geist;
- 9. Ich glaube an eine allgemeine criftliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen,
- 10. Bergebung der Sünden,
- 11. Auferstehung des Fleisch, und
- 12. Ein ewiges Leben. Umen.

<sup>\*)</sup> Das apostolische Elaubensbekenntnis ist wohl nicht von den Aposteln selbst, sondern erst nach ihrer Zeit von der Kirche aufgesetz; gleichwohl wird es das Shmbolum der Apostel genannt, weil es ein kurzer Begriff von der Lehre der Apostel ist.









## Zeittafel.

## Jahre vor Christi Geburt.

Ι.

4000 **Schöpfung der Welt:**—1. Mose 1, u. 2. — Sündenfall der ersten Menschen Adam und Eva: 1. Mose 3.—Rain und Abel: 1. Mose 4. — Henoch, Methusala, 969 Jahre alt: 1. Mose 5.

2300 Sündflut, Noah, deffen Söhne: Sem, Ham

und Japhet: 1. Mose 6-10.

2200 Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung und

Völkertrennung: 1. Mose 11.

2000 **Abraham aus Ur in Chaldäa.** Abrahams Beruf und Trennung von seinem Neffen Lot, Begegnung mit Melchisedet: 1. Mose 11, 27; Kap. 14. — Abrahams Glaube und Berheikungen Gottes um diese Glaubens willen: 1. Mose 15—18. — Sodom und Gomorra; 1. Mose 18—19. 1900 **Isaaf und Ismael**: 1. Mose 21. — Jaaks

1900 **Isaak und Ismael:** 1. Mose 21. — Isaaks Opferung auf Morija: 1. Mose 22. — Isaaks Berheiratung: 1. Mose 24.—Isaaks

Söhne: Esau und

1800 Jatob: 1. Mose 25—26. — Haat segnet Hatob und Esau: 1. Mose 27. — Jatobs Flucht: 1. Mose 28. Hatobs 12 Söhne: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad. Assert, Sebulon, Hoseph, Bensjamin. Hatobs Geimreise: 1. Mose 31. — Hatobs Kamps: 1. Mose 32. — Die verssöhnten Brüder: 1. Mose 33.

1700 **Joseph:** 1. Mose 37. — Josephs Verkauf, Gefängnis und Erhöhung: 1. Nose 37—41. —Die Hungersnot in Kanaan und Reisen der Brüder Josephs: 1. Mose 42—45.— Jakob zieht nach Aegypten: 1. Mose 46—47. — Josephs Söhne: Ephraim und Manasse.
— Jakobs Segen: 1. Wose 49.

- 1500 Mojes. Geburt, Auferziehung und Flucht: 2. Moje 2. — Mojes Berufung und hintritt vor Pharao. 2. Mose 3—6. — Die zehn Plagen Aeghptens: 2. Mose 7—11.—Das Paffah und der Auszug aus Aeghpten: 2. Mose 12—15. — Der Zug in der Büste: 2. Wose 15—17. — Die Gesetzebung auf Singi: 2. Mose 20. — Das goldene Kalb: 2. Mose 32. — Aufbruch vom Singi: 4. Mose 10. — Die Kundschafter (Josua und Kaleb): 4. Mose 13—14. — Die Rotte Korah: 4. Moje 16. — Narons Priester= tum durch den grünenden Stab bestätigt: 4. Mose 17. - Baffer aus dem Kelsen. Miriam und Naron sterben. 4. Mose 20. — Keurige Schlangen und die eherne Schlange: 4. Moje 21. — Bileam: 4. Moje 22-24.— Moses Segen und Tod: 5. Mose 33-34. Vierzigiähriger Zug durch die wüste.
- 1450 **Josus:** Fos 1. Der Uebergang über den Fordan und Einnahme des Landes Kanaan: Fos. 3—6. — Achans Diebstahl: Fos. 7.— Die Gibeoniten: Fos. 9. — Böllige Erobes rung des Landes: Fos. 11. — Fosuas Tod: Fos. 24.
- 1300 Die Richter. Richt. 2. Athniel, Ehub, Samgar: Richt. 3. Barak und Debora: Richt. 4—5. Gideon: Richt. 6—8.— Thola, Fair, Fephthah, Ebzan, Clon, Abbon: Richt. 10—12. Simjon: Richter 13—16. Eli und Samuel: 1. Sam. 1. (Zusammen 15 Richter). Zur Zeit der Richter: Ruth, Naemi, Boas: Buch Ruth.— Elis gottlose Söhne: 1. Sam. 2, 12—36.
- 1100 Samuel. Seine Berufung: 1. Sam. 3.— Krieg mit den Philistern: Elis Tod: 1. Sam. 4. — Die Bundeslade bei den Philis





stern: 1. Sam. 5. — Die Bundeslade kommt zurüd: 1. Sam. 6. — Sieg über die Phis Lister: 1. Sam. 7. — Israel begehrt einen

König: 1. Sam. 8.

Toso Saul, aus dem Stamm Benjamin, erster König über Frael: 1. Sam. 9—12.—Sauls Fall: 1. Sam. 13. — Jonathans Heldentat: 1. Sam. 14. — Sauls Ungehorfam und Verwerfung: 1. Sam. 15. David dem Sirtenknade und heilige Sänger.—David der Hirtenknade und heilige Sänger.—David dem könnt an Sauls Hof: 1. Sam. 16, 14.—23.—David und Goliath: 1. Sam. 17.—David den Saul gehaßt, muß fliehen: 1. Sam. 18—19. — Davids und Jonathans Freundschaftsbündnis: 1. Sam. 21.—David, den Sauls und Jonathans Tod; Davids Alage darüber: 1. Sam. 31; 2. Sam. 1.

1050 **David,** aus dem Stamm Juda, König über Ksrael: 2. Sam. 2—5. — Davids Siege: 2. Sam. 8. — Davids Fall: 2. Sam. 11.— Davids Buhe: 2. Sam. 12. — Absaloms Tod empört sich: 2. Sam. 15. — Absaloms Tod und Davids Klage über denselben: 2. Sam.

18. — Davids Tod: 1. Kön. 2.

1000 **Salomo**, König über Fsrael. Sein Gebet:
1. Kön. 3. — Salomos weises Urteil:
1. Kön. 3, 16—28. — Salomos Keichtum und Macht: 1. Kön. 4. — Der Tempelbau:
1. Kön. 6—7. — Einweihung des Tempels:
1. Kön. 8. — Salomos Abgötterei und Tod:
1. Kön. 11.

975 **Teilung des Reichs** in Juda und Israel, Reich der zwei und das der zehn Stämme, Rehabeam, König in Juda über die zwei Stämme. Jerobeam I., König in Jsrael (zu Sichem) über die zehn Stämme.

912 **Ahab** in Förgel. Der Prophet Elias und die Baalspriefter: 1. Kön. 17—18. — Elias

Himmelfahrt: 2. Kön. 2, 1—15. — Elifä Wunderwerke: 2. Kön. 2-4. - Elifa und der Sprer Naeman, Gehafi: 2. Kön. 5.

Ferobeam II. in Fsrael. Die Propheten Jonas, Joel, Amos, Hosea, Micha. 814

802 Ufia, König in Juda. Der Prophet Jesaias.

726 Histia, König in Juda, regiert gut 29 Jah=

re: 2. Rön. 18.

722 Hofea, König in Berael. Berftorung diefes Reiches durch Salmanaffer, König von Affn= rien; Abführung der gehn Stämme in die affhrische Gefangenschaft: 2. Kön. 17. Im Reiche Juda.

697 Manaffe, der Sohn Sistias, war gottlos.

2. Ron. 21.

- 640 Josias. Auffindung des Gesethuches. Die Propheten Jeremias, Zephanja, Sabatut, Nahum.
- 608 Jojakim. Nebukadnezar erobert Jerufalem. Erste Begführung aus dem Reiche Juda in die babhlonische Gefangenschaft. 2. Chron. 36. 4—8. Der Brophet Daniel.

600 Zweite Eroberung Jerusalems und die aber= malige Begführung. Der Prophet Sefekiel.

588 Zedefias. Der Prophet Obadja. Zerstö= rung der Stadt und des Tempels. Dritte Wegführung jenseits des Euphrat. Völlige Auflösung des Reichs.

539 Kores (Chrus), König der Perfer, erobert

Babhlon, unter ihm:

536--Rückfehr der Juden aus der babylonischen

Gefangenichaft.

- Serubabel und mit ihm über 42,000 Juden 534 kehren zurück in ihr Vaterland und bauen aufs neue den Tempel. Esra 2, 64. Die Propheten Haggai und Sacharja. Die Ju-Die Sa= den unter versischer Herrschaft.. mariter verhindern den Tempelbau.
- Der Tempelbau beginnt aufs neue und wird 519 515 pollendet.





488 Efther: Xerres, König von Persien.

478 Esra, Priester und Schriftgelehrter, stellt ben Gottesdienst wieder her. Esra 7—10.

445 **Rehemia,** Mundschenk des persischen Königs Artagerges, hilft seinen Brüdern in Kalästina aus neuer Zerrüttung. Der Prophet Waleachi, der letzte im alten Bunde.

323—175 Palästina. bald unter ägyptischer, bald

unter sprischer Oberherrschaft.

170 Antiochus Epiphanes mütet gegen die Juden.

166 Judas Matiavans und seine Brüder.

63 Konp. jus, dr römische Feloherr, in Jerus salem. Entscheidet den Streit zwischen den beiden Brüdern Hrkan II. und Aristobulus.

48 Julius Cafar, römischer Feldherr, setzt den Jdumäer Antipas zum Statthalter über Ju-

däa ein.

37 **Herodes der Erose** von den Kömern zum König der Juden ernannt. Er tötet Hyrkan II.

22 Augustus, römischer Raifer.

21 Serodes erneuert und verschönert den Tempel zu Ferusalem.

4 Die Geburt Jeju Chrifti.

## II.

## Jahre nach Christi Geburt.

14 Augustus stirbt,, Tiberius wird Raiser.

27 Das erfte Lehrjaft Jefu Chrifti.

30 Kreuzigurg, Auferstehung und Himmelsfahrt Hesu Christi. — Ausgießung des Heistlichen Geistes und Stiftung der christlichen Kirche.

36 Stephanus, ber erfte Märthrer.

37 **Bauli** Bekehrung und Anfang seiner Birkfamkeit als Apostel.

44 Natobus der Aeltere wird hingerichtet.

50 Erste Versammlung der Apostel und Aeltesten zu Ferusalem. 64 **Nero**, römischer Kaiser, verfolgt in Rom die Christen und läßt viele hinrichten, worunter auch wahrscheinlich Petrus und Paulus.

70 Berftorung Jerufalems durch den romifchen

Keldherrn Titus.

95 Druck der Christen zu Rom unter dem römischen Kaiser Domitian. Der Apostel Fohannes auf der Insel Patmos.

200 **Tertullian**, großer Kirchenlehrer zu Karthaao, ichreibt gegen die Taufe der kleinen Kin-

ber.

250 Unter dem römischen Kaiser Decius eine harte Verfolgung der Christen im ganzen römischen Reich.

323 Konstantin der Große, römischer Kaiser, tritt gum Christentum über. Die deriktliche

Religion wird Staatsreligion.

325 Erste große Kirchenversammlung zu Nicaa. 360 Ulphilas, Bischof der Gothen, übersett die

Heilige Schrift.

361 Julian, römischer Kaiser, entsagt dem Christentum und befördert das Heidentum.

430 Augustin, Bischof zu Hippo in Afrika, großer

Rirchenlehrer.

496 Chlodwig, König der Franken, wird nach, dem Siege bei Zulpich ein Chrift.

600 Gregor der Große, Papft.

622 Muhammed, der falsche Prophet, verbreitet seine Lügen-Religion durch Feuer und Schwert.

700 Bonifazius, Apostel der Deutschen, wird von den Friesen im Jahre 755 erschlagen.

800 Karl ber Große hat ein ungeheures Reich, ftirbt 814.—Anschar, Apostel des Nordens.

1099 **Tie Kreuzzüge** nach dem heiligen Land. Ferusalem erobert. Bernhard, Abt von Clairbaug.

1165 **Keter Walbus** zu Lhon. Die Waldenser. Sie lehren ein Lebendiges Christentum, nachs





dem sie das Neue Testament in die Landesssprache überset; sie entziehen sich vielen Gebräuchen der katholischen Kirche, besonsders der Messe und wollen ein apostolisches Leben. Die Taufe der Erwachsenen bei ihsen zum Teil eingeführt. Inquisition. Schreckliche Verfolgung der Waldenser und Albigenser.

1384 Wiflif. Reformator in England.

1415 **Kirdjenversammlung** zu Konstanz, Johannes Hus daselbst am 6. Juli verbrannt. 1416 wird Hieronhmus aus Prag ebenfalls dort verbrannt.

1420-1434 Suffitentriea.

1464 Erste Zusammenkunft der böhmischen Brüsder in der Gegend von Reichenau.

1483 Martin Luther geboren.

1484 3mingli geboren.

1492 Menno Simons geboren in dem Dorfe Witmarsum in Friesland.

1509 Johannes Calvin geboren.

1517 Am 31. Oktober schlägt Luther 95 Sätze ges, gen die Ablahmisbräuche in der römischen Kirche an die Schlöhliche zu Wittenberg.

1526 Erste Spuren von taufgesinnten Familien in Marienburg und Umgegend.

1531 Zwingli stirbt zu Kappel.

1534—1535 Heftige Verfolgungen der Taufgefinnten in den Niederlanden.

1536 Menno Simons, seit 1516 römischer Priester, verläßt, durch fleißiges Bibelforschen dazu gebracht, die römische Kirche, schließt sich an solche an, welche der Tause der Erwachsenen zugetan sind, und wird ihr Lehser. Er schreibt gegen die Gräuel der Wünsterischen Aufrührer. (Beweis, daß Feins der wahre verheißene David ist, gesgen die Blasphemie des Johann von Lehsben).

1538 Große Berfammlung ber Mennoniten gu Bocholt in Westphalen, wo sie einigen Un= hängern des Johann von Lenden entgegen stehen

1541 Johannes Calvin in Genf.

1545--1550 Aniiedlung von Mennoniten in und bei Danzia, Elbing und Königsberg.

1546 -Flucht Mennos, harter Berfolgung wegen, nach den Oftseeländern.

1546 Luther stirbt am 18. Februar.

1559 Menno Simons ftirbt 66 Jahre alt, am 13. Nanuar bei Oldesloe im Holfteinischen.

1562 -Berftärfte Berfolgung der Mennoni= ten in den Niederlanden und große Auswanderung nach Breuken in die Niederun= gen ben Tiegenhof (auf Ginladung der Befitzer von Tiegenhof: Simon und Steffen Lohsen) und Marienburg. Urbarmachung der sumpfigen Landstriche durch Entwässe= rung und Deichhan

1564 Johannes Calvin ftirbt.

1570 Dirt Philips, erfter Meltefter der preukischen Mennoniten, jurbt in Emden, wohin er ge= reist war, um Streitigkeiten zu schlichten.

1586 Erstes Bethaus der Mennoniten in Montau bei Graudenz.

1610 erhalten die Mennoniten in Elbing das Bürgerrecht.

Unfang des 30-jährigen Rrieges. 1618

1630 Guftav Adolph, König von Schweden, ftrei= tet in Deutschland für die Freiheit der eban= gelischen Kirche. Er fällt 1632 bei Lüken.

1648 Bestphälischer Friede macht dem 30-jähri= gen Ariege ein Ende.

1660 Bau der ersten Mennonitenkirche in Dan= zia.

1662 Erste Mennoniten=Ansiedlung in Nord= Amerifa

1683 Mennoniten aus Crefeld fiedeln in Bennshlvanien an.





M 238.97 K15 1913b c.1
000
Katechismus, oder, Kurze und e 040101
3 9304 00019732 8
ASSOCIATED MENNONITE BIBLICAL SEMINARY

